# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, den 10. August 1816,

## Angekommene Fremde vom 6. August 1816.

Herr Gutsbesitzer v. Borkowski aus Warschau, I. in Nr. 243 auf der Breslauers ge; die Herren Felix und Joseph Walewski mit Familie aus Pohlen, Herr Major v. Gellhern aus Schlessen, Herr Apotheker Andree und Herr Gartner Wohlrapp aus Mogasen, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; Herr Gutsbesitzer v. Seidlitz aus Przyborawko, Herr Einnehmer Wilke aus Opalnice, die Freiwilligen Adolph und Heinrich Busse aus Miechlin, Herr Glashandler Possel aus Wandom bei Breslau, I. in Nr. 95 auf St. Adalbert; Herr Kausmann Ziper aus Gnesen, I. in Nr. 3 auf St. Abalbert; Se. Durchlaucht Fürst Michael Radziwill und Herr v. Trembicki I. im Fürstl. Schlosse.

#### Den 7. August.

Herr Prasident v. Dlechnowicz aus Berlin, I. in Nr. 244 auf ber Breslauerstr.; die Herren Besitzer v. Gosowski aus Proczynia, v. Arnolt aus Pozarowo, v. Arzyswoszadzi aus Obie aowo, v. Swięcicki aus Zernik, I. in Nr. 391 auf der Gerbersstraße, Herr v. Pawlowski aus Ezerleino, I. in Nr. 76 auf der Walischei; Herr Gutsbesitzer Ezerninski aus Orzechowo, I. in Nr. 110 auf der Walischei; die poln. Herren Capitains Chlassowski aus Turwi und Bußradt aus Roko, I. in Nr. 1. auf St. Martin; Herr Wojewode v. Bilinski aus Grojec, die Herren Kausteute Bozewski, Gradowski und Schwarz aus Czenstochau, I. in Nr. 384 auf der Gerberstr; Herr Gutsbesitzer Giterbock aus Kienitz im Oderbruche, Herr Kausmann Didakiewicz aus Rosten, Herr Gutsbesitzer v. Dobruslucki aus Kurowo, I. in Nr. 251 auf der Breslauerstr.; Herr Hütten = Inspector Hübner aus Racadewo, I. in Nr. 44 am Markt,

### Abgegangen: Den 6. Muguft.

Die herren: Raufmann Buchwald nach Watschau, Raufmann Philipp nach Bromberg, Juftig-Umtmann Bartow nach Arotogun, Gutebefiger v. Bintoefi nach Mierzemo, Frau Gutebefigerin Anoll nach Sarbia, Gefretair Lemanefi nach Pranbuffemo, Dachter Molinet nach Lufchwit, Commiffair Radetfi nach Frauftadt, Dber= forfter Genger nach Rofenthal, Frau Professorin Caffins nach Liffa, v. Daleczon= Bfi nach Pomargan, v. Mielinsti nach Graboffeno, Selmicki nach Trzymgam.

#### Den 7. Muguft.

Die Berren: Chambelan v. Mieledi und v. Budlingfi nach Stroche, Befis Ber v. Arnolt nach Posarowo, Frau Landrathin v. Boltowella nach Bernit, Die Beff: Ber Glowiecki nach Przybyslaw, v. Kubrowski nach Golgzek, v. Roznowski nach Wegersti, Frau Szulczeweta nach Miedziluf, Capitain Chlassowski nach Turwi, Frau Generalin Dabrowska nach Winnagorn.

#### WEZWANIE.

Michał Siemiantke dawniey przy Krolewsko Pruskiey Regencyi tu w Poznaniu ustanowiony Landreuter, złożył za Urząd swóy Kaucyą w Summie Talarów 300 która wgotowiźnie w Depozycie Trybunału tuteyszego dotych czas się znayduie, gdy zaś tenże Siemiantke z Summy téy kaucyinéy nie jakiemu Panu Bardt Summe Talarów 50 z Prowizyami po 5 od Sta od dnia 6. Października 1807 roku cedował, i Cedent wypłaty ich teraz się domaga, Trybunał wiec dla zaradzenia Interessowi wszystkich, którzyby Pretensye do tegoż, Siemiantki z Urzędowania iego mieć mogli, uznał za potrzebe uczynienia ninieyszym Wezwania do każdego, którzy do tegoż Siemiantki z Urzędowania iego Pretensya mieć rozumie, aby się w dniu 20go Miesięca Sierpniar. b. o godzinie 3. po południu w Sali Audyencyonalnéy Trybunału tuteyszego, przed Delegowanym do tego Applikantem Ur. Wodzickim osobiście lub przez Pełnomocnika stawili Pretensye socie podali, gdyż wrazie niezgłoszenia się nikogo, wypłata żądana nastąpi.

Poznań, dnia 22. Lipca 1816.

Trybunał Cywilny Departamentu Poznańskiego.

Jonemann.

#### Bekanntmachung. Obwieszczenie.

Durch ein hohes Rescript vom 20. Podaie do publicznéy wiadomo-zuny ein hohes Rescript vom 20. ści iako Piotr Swięcicki Woźny ści, iako Piotr Swięcicki Woźny Juli d. J. Nro. 854. Sr. Hodwohlge- przy Sądzie Pokoiu Powiath Ostrze-wa-

Organisation der Justis im Großherzogethum Posen ist der Gerichtsbote Peter Swiscicki einstweilen zur Bollziehung der Erekutionen im Ostrzeszower Areise authoeristet, da er jedoch keine Kaution für seine Ames-Führung geleistet hat, so ist es ihm ansdrücklich und bei Strase der Kassation verboten, exequirte Gelder an sich zu nehmen, sondern vielmehr die Schuldner dashin anzuhalten, daß sie sich durch Aussengung der Quittungen wegen Berichtisgung der durch ihn exequirten Summen legitimiren.

Benn nun ungeachtet gegenwartiger Bekanntmachung irgend jemand durch Berabfolgung baarer Gelbsummen an den Swiscicki Schaden tragen sollte, so wird er denselben sich selbst beizumessen haben.

Pofen, ben 27. Juli 1816.

Koniglicher Profurator beim Civil-Tribunal bes Departements Pofen.

3. Karczewski, P.

Bu verpachten.

Die Guther Czewujewska Wola erften und zweiten Antheils, im Wagrowiecer Kreise, sollen zufolge gerichtlichen Urtheils im Wege der diffentlichen Licitation auf drei Jahre respachtet werden. Termin zum Entwurfe der Pachtbedingungen ist auf den zwolften August d. J. Nachmittags um vier Uhr und Termine zur Liźniony został reskryptem JW. Organizatora Sądownictwa w Xięstwie Poznańskiem w dniu 20. Lipca r. b. pod Liczbą 854 do Prokuratora wydanym do wykonania Exekucyów w obwodzie Powiatu Ostrzeszowskiego, iednakże iako kaucyi za sobą niemający ztém wyraznem zastrzeżeniem:

Aby przyimowaniem pieniędzy pod kara kassacyi nietrudnieł się, lecz owszem opłacie podlegających, dotych osob, które prawo do odbierania pieniędzy mają, odsyłał, i dłużnikom przez złożenie sobie kwitów z należytości Exekwowaney, legitymować się nakażywał.

Ktoby więc rzeczonemu Pietrowi Swięcickiemu bez posrednio pieniądze wypłaciwszy, ztąd szkodę iakową poniosł, sam sobie wtéy mierze będzie musiał przypisać winę.

Działo się w Poznaniu dnia 27.

Lipca 1816.

Prokurator Królewski przy Iwszey Instancyi Departamentu Poznańskiego.

J. Karczewski, P.

Do Zadzierzawienia.

Dobra Czewujewska Wola pierwszey i drugiey części w Powiecie Wągrowieckim sytuowane, w moc wyroku Sądowego sposobem publiczney licytacyi w trzechletnią dzierzawną possessyą maią bydź wypuszczone. Termin do ułożenia warunków licytacyi i dzierzawy iest wyznaczony na dzień dwunastego Sierpnia r. b. 1816. po południu o

citation selbst auf ben sechszehnten dieses Monats und Jahres Nachmittags um drei Uhr angesetzt. Beibe Termine werden in Posen auf der Gerichtsburg im Audienzschale bes Civil-Tribunals vor dem Trisbunalsrichter Herrn v. Raczbnöfi abgehalten werden. Die Pachtbedingungen werden drei Tage vor dem Licitationstermine im Bureau des Justizcommissarius Weißeleder in Posen zur Durchsicht zu erhalten seyn.

Pofen, ben 2. August 1816.

godzinie czwartey, termin zaś do saméy licytacyi na dzień szesnastego Sierpnia r. b. także po południu o godzinie trzeciey. — Oba termina odbyć się maią na Sali Audyencyonalney Prześ. Trybunału Cywilnego w Poznaniu na zamku Sądowym przed Wnym. Raczynskim Sędzią tegoż Trybunału. Warunki licytacyi i dzierzawy trzy dni przed terminem licytacyi w biorze Patrona Weißleder w Poznaniu do przeczytania będą gotowe.

Poznań, dnia 2. Sierpnia 1818.

#### Bu berfaufen.

Das an der Ecke der hiefigen Gerberund Buttelstraße No. 427. belegene Haus, nebst Hofraum und Seitengebäuden, wird auf den I oten dieses Monats und Jahres Bormittags um 11 Uhr vor dem unterschriebenen Notar in dessen an der Wilhelmstraße No. 178. hieselbst befindlichen Kanzlei, im Wege der freiwilligen Subhastation, an den Meistbietenden unter der einzigen Bedingung, der gleich baaren Bezahlung des Meistgebots in klingendem preuß. Courant dffentlich verkauft werden.

> Posen, den 6. August 1816. F. Giersch, Notar.

#### Bu verfaufen.

Auf Berlangen der Unna Christiana geb. Hentschel verwitten. Deutschmann aus Trzecister = Muble, und auf Berlangen

#### Do przedania.

Kamienica przy ulicy Garbarni i Butelski narożna pod Nro. 427. sytuowana, wraz z podworzem i pobocznemi Budynkami, ma bydź przed niżey podpisanym Notaryuszem tutay w iego Kancellaryi przy Wilhelmowskiey ulicy pod Nrem. 178 drogą dobrowolney publiczney licytacyi na dniu 16. b. m. i roku o godzinie IItey przedpołudniem, więcey daiącemu, pod tem iedynem warunkiem, wyliczenia zaraz w gotowiznie w Pruskiey grubey monecie więcey daiącą kwotę, publicznie sprzedaną.

Poznań, dnia 6. Sierpnia 1816.

Fr. Giersch, Notaryusz.

#### Do sprzedania.

Na żądanie Anny Krystyny z Hentschlów wdowy Deutschmann, w młynie Trzecisko w Powiecie Poznańsk. mieszkającey, jako matki i bes herrn Benjamin Reich, Muhlemmei= als Vormunder ber ftere aus Pofen, Deutschmannschen Minorennen, wie auch Bufolge bes bom hiefigen Civil = Tribunal ergangenen Defrets, wird die in Morame= to Herrschaft, Posener Creises, belegene Madoluy ober Trzecisto genannte Baffer: muble, nebft Gebauden, Medern und Bie= fen, auf den Grund ber bereits am I gten Kebruar und 23ften Mary C. ergangenen Publicandi, im Wege der offentlichen Li= citation an Meiftbietende verfauft. Es wird alfo gum befinitiven Buschlage ein aweiter Termin auf den 17ten Muguft b. 3. Bormittags um 10 Uhr in ber Motariate = Cauglei hiefelbft in ber Garberftrage sub Dr. 425 anges fest, woselbst der definitive Zuschlag dem Meiftbiethenden erfolgen wird.

Pofen, den 31. Juli 1816.

Ignat Orlinski, B. b. H Tr. z. P. naturalney Opiekunki nieletnich dzieci swych, i na ządanie Benjamina Reich młynarza i Obywatela tuteyszego, tu mieszkaiącego, iako przydanego Opiekuna tychże nieletnich, oraz wskutek Dekretu Prześ. Trybunału Cywilnego Deptu. Poznańsk. ma bydź przedany młyn wodny, Nadolny czyli Trzecisko zwany, w maiętności Moraskiéy w Powiecie Poznańsk. położony, wraz z budynkami, rola i łaka, droga publiczney Licytacyi, a to stósownie do obwieszczen d. 19. Lutego i 23. Marca r. b. wydanych. Wyznacza się więc powtórny termindo stanowczego przyderzenia, na dzień 17. Sierpnia r. b. przed południem o godzinie lotey w Kancellaryi Notaryusza Wgo. Dobielinskiego, tu na Garbarach pod Nm. 425, gdzie po ogłoszeniu warunków kupna, naywięcey daiącemu, przyderzenie stanowcze nastąpi.

Poznań, dnia 31. Lipca 1816 R. Jgnacy Orlinski, W.p. T.H. P.

#### Do sprzedania.

Z mocy Wyroku K. P. Trybunału Deptu. Poznańskiego z dn. 11. Maja r. b. wydanego, przedany będzie drogą publiczney Licytacyi za gotowe piniądze w Terminie Stanowczym Dom zprzyległym do Niego Sadkim, i Ogrodem Siewnym, w Mieście Grodzisku w Powiecie Kościanskim na Ptaszkowskiey Ulicy Nro. 134. stoiący, prawem kupna nabyty, do Sukcessorów po niegdy Bartłomieiu Hanusie należący, których Opiekunami są Małgorzata z Trzebuchowskich Owdowiała Hanusawa Matka, i Bartłomi Knoll Obywatele Grodzisci w Grodzisku mieszkaiąci, na Złt. pol. 1560 oceniony, a który to Dom z przyległościami w Terminie przygotowującym dnia 19. Lipca r. b. odbytym, Jmć Panu Danielowi Ozdowskiemu Obywatelowi Grodziskiemu Pluslicytantowi, w Summie Talerów 435. do Terminu Stanowczego przysądzonym został. Przedaż ta uskutecznioną będzie przez podpisanego Notaryusza w Kościanie Nro. 23. mie-

szkaiącego na Mieyscu w Grodzisku, w Domu Nro. 134. Termin do ostateczniego przysądzenia na dzień 20. Sierpnia r. b. wyżnaczonym iest, o godzinie 9 rannéy. Wzywaią się chęc do kupna maiąci, niemniey Wierzyciele aby się na Terminie tym stawić raczyli a więcey dający kupno użyska. Warunki Sprzedaży na Terminie sczytanemi zostaną.

Kościań, dnia 3. Sierpnia 1816. Królew. Prus. Notaryusz Powiatu Kościanskiego. J. Zgorzalewicz.

#### Befanntmachung.

Zum besinitiven Zuschlage der den Joham Samuel Stockschen Minorennen zusgehörigen, in Lissa vor dem Reißner Thore Nro. 27 belegenen Windmühle nebst Mühlberg und Zubehör, welche auf 450 Athlr. abgeschätzt, und auf welche im heutigen vorbereitenden Termine schon 518 Athlr. geboten worden, siehet der Termin auf den 23sten August Nachmittags um 2 Uhr in der Kanzlei des unterzeichneten Notars des Fraustädeschen Kreises an, welches mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 30sten Mai d. J. Nro. 19 des Intelligenz-Blatts hiemit zur allgemeinen Kenntzniß gebracht wird.

Liffa, den 12. Juli 1816.

S. G. Laube.

#### Abertissement.

Die zur Verlassenschaft der in Meseritz verstorbenen Samuel und Maria geborne Seeliger Tuchmacher Röstelschen Seleute jest deren nachgebliebenen Sohnen Samuel, Johann und Carl Röstels in Meseritz wohnhaft zugehörigen Häuser und Grundstücke, sind in den Ersten am 15ten, 16ten, 17ten, 18ten, 19ten und 20sten d. M. und J. durch Unterschriebenen in Gefolge Autorisation des Hochpreußl. Tribunals vom 11ten Mai c. und mit Bezugnahme auf das Erste Publikandum vom 30sten Mai a. ejusdem abgehaltenen Terminen, folgenden Meistbietenden, als: a) daß zweisiöckige in Meseritz unter No. 178 in der Hinterstraße belegene Haus dem Gottlieb Schultz Tuchmacher hieselbst, für die Summe von 840 Rthlr.: b) das zweite einstöckige auf der Borstadt am evangelischen Kirchhose und Schlagbaume No. 235. belegene Haus, dem Mühlenmeister Friedrich Bogt allhier in der Summe von 800 Rthlr.: c) eine Scheune, ebenkalls in Meseritz auf der Wienice belegen, dem Seilermeister Johann Gampert hieselbst in der Summe von 550 Rthlr.:

Fenerheerbe belegen, dem Seifensieder Samuel Jakob Rostel in der Summe von 2350 Riblr.: e) & des sogenannten Boigten = Winkels, dem Kurschuer = Meister Samuel Gensert in der Summe von 350 Athlr.: f) ein Kraut = Garten auf dem Feuerheerde, dem Seilermeister Johann Gumpert in der Summe von 35 Athlr.: g) ein zwei Beete enthaltender Garten auf der Pulverhutte, dem Kausmann Ferdinand Beyer allhier in der Summe von 44 Athlr., vorläusig zugeschlagen morden.

Da nun gur Abhalfung ber zweiten Licitation ber gebachten Grundfinde und jum peremtorifchen Buschlage berfelben, ein zweiter Terminus und zwar in Betreff bes Saufes lit. a. ber 19te, bes Saufes lit. b. ben 20ffen, Der Scheune lit. c. ber 21fte, Der Sufe Landes lit. d. ber 22fte, Des Winkels lit. e. ber 23fte, ber Garte lit, f und g. ber 24fte August biefes Jahres jedesmahl um 9 Uhr fruh in dent Roffelfchen Berlaffenschafte = Daufes Do. 178. in Meferit anberaumt ift, fo werden bemnach alle Raufluftige, welche Diefe Grundflucke zu kaufen fabig find, jugleich auch Die Bormander ber Roffelfchen Minorennen, nemlich: ber Stadt = Rath Robann David Moffel und ber Schuhmacher-Meifter Johann Aberling beibe in Meferit mobnbaft, hiemit aufgeforbert, damit fie in den gebachten Terminen gur bestimmten Beit und am genannten Orte ericheinen, erftere um ihr Geboth gum Protofolle abzuges ben, lettere hingegen um bei ber Licitation anwesend zu fein, welche von dem letten Bebote anfangen wird, mit ber Berficherung, bag ber Meiftbietende gegen fofortige Bezählung bes Meiftgeboths bes unbedingten Bufchlages bes von ihm licifirten Ge= genftandes aus dem quaest. Nachlaffe gewartig fein tann. Die nabere Befchreibung ber Grundflude, Tare berfelben und beren Raufbedingungen konnen jederzeit in ber Ranglei des Unterschriebenen in Meferit Do. 62. inspicirt werden.

Meferit, ben 21. Juli 1816.

Ronigl. Preuß. Notariate : Umte Meferiger Kreifes im Großherzogthum Pofen.

v. Wroński.

Stedbrief.

Das Polizei = Befferungs = Gericht Peifernfchen Kreifes.

requiriret hierdurch sammtliche refp. Militair - und Civil - Behorden bienftergebenft, auf den mehrerer Diebstähle und angedroList Gonezy.

Sąd Policyi Poprawczey Obwodu Pyzdrskiego.

Wzywa ninieyszem wszelkie Szanowne Władze Woyskowe i Cywilne, aby na Marcina Gurskiego, o liczne heten Feuer = Unlegens beschuldigten, aus dem Polizei = Arreste zu Powitz im Monat April c. a. entwichenen Martin Gursti ein wachsames Auge haben und denselben im Betretungs = Falle, unter sicherem Geleite, an das requirirende Gericht abliefern lassen zu wollen.

Die Persons = Beschreibung bes Entwichenen Martin Gursti ist folgende: berfelbe ist mittelmäßigen Buchses, hat schwarz zes Haupthaar, schwarze Augen, ein runbes glattes Gesicht, eine länglichte Nase; kann 30 Jahr alt seyn, und trug bei seiner Entweichung einen runden Hut, einen blautuchenen Rock, eine gleiche Weste, leinwandtene weiße Beinkleider und ordinaire Stiefeln.

Peifern, ben 2, Juli 1816.

kradzieże i o odgrażanie podpaleniem Obwinionego, z Aresztu Policyniego Powidzkiego w Mcu. Kwietniu r. b. zbiegłego, baczne oko miec, i tegoż po ujęciu go, pod bezpieczną strażą do rekwirującego Sądu dostawić kazać raczyły.

Opis Osoby zbiegłego Marcina Gurskiego iest następujący: Tenże iest sredniego wzrostu, włosów na głowie, tudzież oczu czarnych; ma okrągłą głatką twarz, nos podługowały, może sobie liczyc 30 lat; nosił przy ucieczce na sobie okrągły kapelusz, Sukmanę sukienną modrą, takąż kamizelkę białe płocienne spodnie i boty zwyczayne.

Pyzdry, dnia 2. Lipca 1816.

balling trollers free

#### Getreide : Preis in Pofen am 7. August.

Der Korzee Weizen 34 bis 36 Fl. 15 pgr. Roggen 18 bis 19 Fl. 15 pgr. Gerste 12 bis 14 Fl. Hafer 12 bis 13 Fl. 15 pgr. Buchwaizen 14 bis 15 Fl. Erbsen 16 bis 18 Fl. Der Centner Stroh 3 bis 3 Fl. 15 pgr. Der Centner Heu 4 bis 6 Fl. Der Garniec Butter 9 bis 10 Fl.